Nr. 3883.

# CURRENDA XVI.

A. D. 1971.

Nr. 138 pr.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

PII

DIVINA PROVIDENTIA

### PAPAEIX.

#### EPISTOLA ENCYCLICA

AD OMNES PATRIARCHAS PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS GRATIAM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES

continens animi sensa et vota pro votis et donis a Christi fidelibus ex occasione pontificatis Jubilaci Ipsi oblatis.

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS, ARCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS ET LOCORUM ORDINARIIS UNIVERSIS CATHOLICI ORBIS GRATIAM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS.

#### PIUS PP. IX.

## VENERABILES FRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Saepe, Venerabiles Fratres, in hoc diuturno Pontificatu ad Vos conversi significavimus Vobis, quam grato exceperimus animo argumenta devotionis illius et dilectionis, quas misericordiarum Deus indidit Vobis, ac fidelibus curae vestrae creditis erga Nos et Apostolicam hanc Sedem. Et sane cum inimici Dei civilem ejus ditionem invadere coeperunt, ut tandem, si fieri posset, praevalerent adversus Jesum Christum et Ecclesiam, quae est corpus Ipsius est plenitudo Ejus; Vos Venerabiles Fratres, et christianus populus, nunquam Deum, Cui venti et mare obediunt, exorare desiistis, ut procellam sedare vellet, nec unquam destitistis ab iterandis amoris vestri testimoniis, omnibusque adhibendis officiis, quibus Nos in tribu-

latione Nostra solari possetis. Postquam vero hac ipsa urbe totius orbis catholici capite privati fuimus, et eorum arbitrio commissi, qui Nos oppresserant, Vos una cum plerisque e Dioecesium vestrarum fidelibus ingeminastis preces, crebrisque denunciationibus asseruistis sacrosancta religionis et justitiae jura, quae incredibili proculcantur ausu. Nunc autem, cum novo post S. Petrum eventu, et in Romanorum Pontificum serie prorsus inusitato, sextum et vicesimum attigimus annum Apostolici Nostri ministerii in Romana Cathedra, indicia edidistis adeo illustria gaudii vestri ob insigne hoc beneficium tenuitati Nostrae largitum, et adeo perspicue demonstrastis florentissimam vitam, qua ubique informatur christiana familia, ut profunde commoti fuerimus; votaque Nostra vestris jungentes, novas inde vires duxerimus ad plenum absolutumque triumphum Ecclesiae fidentius expectandum. Contigit autem Nobis acceptissimum, creberrima ubique affluxisse supplicantium agmina ad sanctiora templa, eaque in toto terrarum orbe confertissima redundasse fidelium frequentia, qui una cum proprio Pastore, per publicas preces et sacramentorum usum Deo gratias agebant de beneficio Nobis collato, et instanter as ipso Ecclesiae victoriam postulabant. Moerorem autem, curasque Nostras non levari modo, sed et in gaudium converti sensimus a litterarum vestrarum gratulationibus, obsequiis, votis, a creberrimo fidelium undique confluentium adventu, quos inter plurimi eminebant nobilitate generis, aut dignitatibus ecclesiasticis vel civilibus praestantes, sed fide nobiliores, quique omnes affectu et opere juncti plerisque ex istius urbis et occupatarum provinciarum civibus, huc a dissitis etiam regionibus convolarunt iisdemque se obiicere voluerunt, periculis et contumeliis, quibus Nos sumus obnoxii, ut coram testarentur religiosos suos, suorumque concivium erga Nos sensus, Nobisque volumina afferrent, quibus plurima centena millia fidelium ex omni gente, proprio adscripto nomine, Nostri principatus invasionem acerrime configebant, ejusque restitutionem a religione, justitia, ipsaque civilitate flagitatam et praeceptam graviter expostulabant. Hac vero occasione stips quoque Nobis solito largior offluxit, qua pauperes simul ac divites occurrere conati sunt factae Nobis inopiae, cui accessere munera multiplicia, varia, nobilissima, splendidumque christianarum artium et ingeniorum tributum relevandae praesertim accommodatum duplici Nobis a Deo concessae potestatis pirituali ac regiae; et praeterea copiosa splendidaque supellex sacrarum vestium et utensilium, qua squalori et egestati tot Ecclesiarum undique occurrere possemus. Mirum certe spectaculum unitatis catholicae, quod evidenter ostendit, Ecclesiam universam, licet toto diffusam orbe, gentibusque compactam disparibus moribus, ingenio, studiis, uno informari Dei spiritu; et eo prodigiosius ab ipsio confortari, quo furiosius illam insectatur et urget impietas, et quo callidius omni ipsam humano auxilio destituere conatur. Effusae igitur et maximae Ei gratiae habeantur, qui dum ita dat gloriam nimini suo, per praesentem ipsam virtutis opisque suae demonstrationem afflictas erigit mentes ad spem indubii triumphi. Verum si bonorum omnium datori haec referimus accepta; gratissimo simul animi sensu afficimur in eos, qui se instrumenta praebentes divinae providentiae, Nos omni cumularunt auxilii, solatii, obsequi, devotionis, amoris officio. Sublatis autem ad caelum oculis ac manibus, quidquid hujusmodi impensum est Nobis a filiis Nostris in nomine Domini Ei offerimus, enixe poscentes, ut communibus eorum votis pro hujus Sanctae Sedis

libertate, pro Ecclesiae victoria, pro mundi tranquillitate citius obsecundet, et liberaliter unicuique in caelestibus ac terrestribus illam referat gratiam, quam Nos referre nequimus. Significare profecto peculiariter optaremus universis et singulis gratum animum Nostrum, Nostramque testari propensissimam voluntatem; at uberrima ipsa copia officiorum re, scripto, verbis undique oblala id fieri plane non patitur. Ut igitur quod cupimus aliquo modo assequamur, Vos, Venerabiles Fratres, quibus primas sensuum horumce Nostrorum partes deferimus, rogamus, ut eos Cleru populoque vestro diserte nuncietis ac aperiatis. Hortamini autem omnes, ut constanter vobiscum in oratione perseverent animo plane fidenti; nam si oratio justi assidua penetrat nubes nec discedit, donec Altissimus aspiciat, et Christus promisit, adfuturum se duobus in nomine suo conjunctis et consentientibus, Patremque caelestem facturum quidquid ipsi petierint; multo magis profecto Ecclesia universa jugi et unamini oratione sua assequetur, ut demum, divina propitiata justitia, contritas videat infernas vires, profligatos ac deletos humanae malitiae conatus, pacemque et justitiam reductas in terram. Vos autem quod spectat, Venerabiles Fratres, in hoc praesertim animum intendite et vires, ut arctius semper inter Vos conjuncti confertam veluti phalangem obiiciatis Dei hostibus, qui Ecclesiam, nulla unquam vi destruendam, novis adhuc artibus et impetu aggrediuntur; quo facilius et efficacius eorum incursui resistere et eorum agmina fundere possitis. Haec quae vehementissime desideramus et enixe petimus, Vobis, totique catholicae familiae toto corde adprecamur; atque interim auspicem optatissimi eventus, divinique favoris Apostolicam Benedictionem, indubiam praecipuae benevolentiae Nostrae, gratique animi testem, unicuique vestrum, Venerabiles Fratres, Cleroque et populo toti singulorum curae commisso ex imo pectore depromptam peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die V. Augusti festo Mariae S. in Exquiliis anno Domini MDCCCLXXI.

Pontificatus Nostri Anno Vicesimosexto,

cindenence II to be enough coming the sund PIUS PP. IX. melana organistic contractions

Tenorem hujus epistolae encyclicae V. Clerus oviculis suis in extractu significabit.

agree obovoh mullohi unandezi diel qualescod Tarnoviae die 16. Augusti 1871.

gerabilibus Fratribus Nostris S. H. Ecctesiae Cardinalibus et Episcopis renovatae fuere, quibus dagitabant, ut Inctnesis hisce temporilms ad mala comula propulsanda, quae Nos undique conturbant, efficacias Dei miserationem per merita et intercessionem Sancti Josephi excraremus Illum Catholicae Ecctesiae Patronum declarantes. Nos itaque hisce postulatio-

nibus mod Divino lumine invocato tôt ac tam piis votis annueadam censulmus, ac peculiar

#### thereate, pro Reducing viscous, pro. 139. pr. org. feetate cities observated org. et liberaliter

Decretum Urbis et Orbis attinens festum S. Josephi patroni Ecclesiae et ejus commemorationem in Missa et precibus.

### PIUS PP. IX.

#### AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Inclytum Patriarcham Beatum Josephum, quem Deus Omnipotens prae omnibus Sanctis suis purissimum verumque sponsum esse voluit in terris immaculatae Virginis Mariae, ac putativum unigeniti Filii sui patrem, quemque ad tam sublimia munera fidelissime implenda gratiis prorsus singularibus auxit et abunde cumulavit merito Catholica Ecclesia gloria et honore in coelis coronatum amplissimo prosequitur cultu atque intimo veneratur pietatis affectu. Quamobrem Romani Pontifices Praedecessores Nostri, ut augerent in dies, ac ardentius excitarent in Christifidelium cordibus devotionem et reverentiam erga sanctum Patriarcham, eosque cohortarentur ad Illius apud Deum intercessionem summa cum fiducia implorandam haud omiserunt quoties opportuna esset occasio novas semper ac majores publici cultus significationes eidem decernere. Inter eos memoria repetere sufficiat Praedecessores Nostros felicis recordationis Xistm IV. qui festum S. Josephi inseri voluit in Breviario et Missali Romano, Gregorium XV. qui decreto diei VIII. Maji An. MDCXXI. festum ipsum sub duplici praecepto in universo orbe recoli mandavit; Clementem X. qui die VI. Decembris An. MDCLXX. eidem festo ritum duplicis secundae classis concessit; Clementem XI, qui decreto diei IV. Februarii An. MDCCXIV. festum praedictum Missa ac Officio integre propriis condecoravit; ac tandem Benedictum XIII, qui nomen Sancti Patriarchae decreto edito die XIX. Decembris An. MDCCXXVI. Sanctorum litaniis addi jussit. Ac nos ipsi, postquam investigabili Dei judicio ad supremam Petri Cathedram evecti fuimus, moti tum illustrium Praedecessorum Nostrorum exemplis, tum singulari devotione, qua usque ab adolescentia erga eumdem sanctum Patriarcham affecti fuimus decreto diei X. Septembris An. MDCCCXLVII. magno animi Nostri gaudio ad universam Ecclesiam sub ritu duplicis secundae classis extendimus festum Patrocinii ejus, quod jam pluribus in locis speciali hujus Sanctae Sedis indulto celebrabatur. Verum postremis hisce temporibus, in quibus immane ac teterrimum bellum contra Christi Ecclesiam fuit indictum fidelium devotio erga Sanctum Josephum adeo increvit et progressa est, ut omni ex parte ad Nos innumerae ac fervidissimae pervenerint postulationes, quae nuper dum Sacrum Oecumenicum Concilium Vaticanum haberetur, ab omni fidelium coetu et quod maxime interest a plurimis ex Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. Ecclesiae Cardinalibus et Episcopis renovatae fuere, quibus flagitabant, ut luctuosis hisce temporibus ad mala omnia propulsanda, quae Nos undique conturbant, efficacius Dei miserationem per merita et intercessionem Sancti Josephi exoraremus Illum Catholicae Ecclesiae Patronum declarantes. Nos itaque hisce postulationibus moti Divino lumine invocato tot ac tam piis votis annuendum censuimus, ac peculiari Decreto Nostrae Sacrorum Ritunm Congregationis quod inter Missarum solemnia in Nostris

Patriarchalibus Basilicis Lateranensi, Vaticana ac Liberiana die VIII. Decembris elapsi anni MDCCCLXX. immaculatae Conceptioni Ipsius Sponsae sacro publicari jussimus, eumdem Beatum Patriarcham Josephum Ecclesiae Catholicae Patronum solemniter declaravimus, Illiusque festum die decimanona Martii occurrens, deinceps sub ritu duplici primae classis, attamen sine octava ratione quadragesimae, in Orbe universo celebrari mandavimus. Et quoniam aequum reputamus, post Nostram declarationem Sancti Patriarchae in Catholicae Ecclesiae Patronum, Ipsi in publico ecclesiastico cultu omnes et singulas honoris praerogativas tribuendas esse, quae juxta generales Breviarii et Missalis Romani rubricas Sanctis Patronis praecipuis competunt, ideo Nos ex consultu Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium sacris tuendis ritibus praepositorum renovantes, confirmantes, atque etiam ampliantes praesentibus Nostris Litteris praefatam dispositionem illius Decreti, mandamus insuper, ac injungimus, quae sequuntur. Volumus scilicet, quod tam in festo Natali Sancti Josephi, quam in alio Ipsius Patrocinii, etiamsi occurrant extra Dominicam diem addatur semper in Missa Symbolum seu "Credo" Volumus insuper quod in oratione "A cunctis " quandocumque recitanda erit, adjiciatur semper post invocationem Beatae Mariae Virginis, et ante quoscumque alios sanctos Patronos, exceptis Angelis, et Sancto Joanne Baptista, commemoratio S. Josephi per haec verba "cum Beato Joseph". Volumus denique ut hoc ipso ordine servato inter Suffragia Sanctorum, quandocumque illa a rubricis praescribuntur, apponatur sequens commemoratio in honorem ejusdem Sancti Josephi. (Ad Vesperas Antiphona) "Ecce fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam - V. "Gloria et divitiae in domo ejus - R. Et justitia ejus manet in saeculum saeculi. (Ad " Laudes Antiphona): Ipse Iesus erat incipiens quasi annorum triginta ut putabatur filius " Joseph. V. Os justi meditabitur sapientiam. R. Et lingua ejus loquetur judicium (Oratio) " Deus, qui ineffabili providentia Beatum Joseph Sanctissimae Genitricis tuae sponsum eli-" gere dignatus es, praesta quesumus, ut quem protectorem veneramur in terris, interces-" sorem habere mereamur in coelis". Haec volumus mandamus decernentes has litteras Nostras firmas validas et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ceterisque centrariis quibuscumque. Volumus autem ut praesentium transumptis Litterarum, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die VII, Julii MDCCCLXXI. Pontificatus Nostri Anno Vicesimosexto.

- the name and Loco + Signi at 1321 again 21 aigh x again enter against 4 a 44

#### PRO DNO CARD, PARACCIANI CLARELLI

F. Profili Substitutus.

Pro amoenissima notitia et stricta observatione.

Tarnoviae die 16. Augusti 1871.

### man require sandment of the Decretum Generale. Total sollies sublinear management and sollies of the Colorest and the Colores

Sacra Rituum Congregatione expendens Processus sive Ordinaria sive Apostolica auctoritate pro Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione extra Urbem confectos gravem quandoque irregularitatem adnotare debuit in eo sitam, quod personis certum officium in processu instruendo gerentibus, postquam illo fungi coeperunt, venia data fuerit, perdurante adhuc sive Ordinaria sive etiam Apostolica ejusdem Causae inquisitione, officio primo dimisso, aliud diversae indolis assumendi et exercendi. Haec autem officiorum permutatio cum Juris regulis minime consona videatur, eadem Sacra Congregatio in Ordinariis hujus diei Comitiis ad Vaticanum habitis ad praedictum removendum abusum et suspicionem quamlibet etiam levem in re tam gravis momenti prorsus eliminandam, censuit prohibendum, si SSmmo placuerit, ne deinceps in condendis quibusvis Processibus tam Ordinariis, quam Apostolicis, ad ejusdem Servi Dei Causam pertinentibus, eadem persona diversis officiis ne successive quidem, utcumque priori expleto et dimisso, fungi possit sub poena nullitatis.

Die 10. Decembris 1870.

Factaque de premissis per me subscriptum Secretarium SSmmo Domino Nostro Pio Papae IX. fideli relatione, Sanctitas Sua praefatam Sacrae Congregationis decisionem ratam habuit et confirmavit, eamque praesenti generali Decreto promulgari et ab omnibus servari mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 22. ejusdem Mensis et Anni.

C. Episcopus Ostien. et Velitern. Card. PATRIZI S. R. C. Praef. Loco † Signi.

D. Bartolini S. R. C. Secretarius

Tarnoviae die 16. Augusti 1871.

tabere merennut in coolis, Hance

#### L. 258 1:00 calinaardo non gronido

### Postępowanie w wypadkach nagléj śmierci.

Odnośnie do rozporządzenia Wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 15. Lipca 1870 r. L. 28511, wydrukowanego w Kur. XV. z roku 1870, na str. 113, względem doniesienia w wypadkach nagłej śmierci, celem przedsiębrać się mającej obdukcyi, udzieliło W. c. k. Namiest. reskryptem z dnia 12. Lipca 1871. L. 14.836. K. Biskupiemu dawniejsze tego rodzaju rozporządzenie z d. 30. Paźdz. 1868. L. 59.910., z wezwaniem, o pouczenie podwładnego Duchowieństwa z treścią tegoż dla zastosowania się w danych wypadkach.

Treść rzeczonego rozporządzenia w tekście autentycznym brzmi następująco:

"Unläßlich der gemachten Wahrnehmung, daß die Verordnung der Ministerien des

Innern und der Justis vom 8. April 1857. R. G. B. Mr. 73, in so weit sie die Bornahme oder Unterlassung der sanitätspolizeilichen Leichen-Obduktionen betrifft, von den untersiehenden Behörden nicht allenthalben gleichmäßig angewendet wird, und daß namentlich nicht selten sanitätspolizeiliche Leichenobduktionen vorgenommen werden, wo sie füglich unterbleiben dürsen, während umgekehrt manche vorzunehmende derlei Obduktion hie und da unterbleibt, hat daß hohe k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 17. Oktober 1868. Zl. 20476/1506 ex 1867. als allgemeinen Grundsat hinzustellen befunden, daß eine fanitätspolizeiliche Leichen-Obd uktion nur dann vorzunehmen seine sent weder sanitätspolizeiliche von nur dann vorzunehmen seine men sei, wenn entweder sanitätspolizeiliche verschungen, der andere öffentliche Rücksichten oder eine bestimmte Berordnung eine solche erfordern, daß sie dagegen zu unterbleiben habe, wenn behuß einer Amtschandlung nach den gepflogenen Erhebungen, oder nach den sonst bekannt gewordenen Umständen eine wesentliche Aufklärung durch die Leichen-Obduktion nicht weiter erwartet werden kann, oder überhaupt nicht mehr erfordert wird.

Beispielsweise ist daher die sanitätspolizeiliche Leichenobduktion vorzunehmen, wenn es sich um die Erhebung einer nur durch eine Leichenobduktion mit Sicherheit zu bestimmenden Epidemie handelt, oder wenn in außergerichtlichen Fällen bei todt Gefundenen oder plötzlich Berstorbenen die unbekannte Todesursache im öffentlichen Interesse erforscht werden soll, ebenso in jenen Selbstmordfällen in welchen der (zur Erlangung eines kirchlichen Begrähnisses, oder bei einem Staatsbeamten zur Begründung des Versforgungsanspruches seiner Wittwe oder Waisen) erforderliche Nachweis über die Unzurechnungsfähigkeit des Selbstmörders erst durch die Leichenobduktion geliefert werden kann und soll u. dgl.

Dagegen hat die fanitätspolizeiliche Leichenobduftion insbesondere zu entfallen:

- a) wenn bei einem unzweifelhaften Selbstmorde der Nachweis der Unzurechnungsfähigkeit des Selbstmörders nicht nothwendig, oder wenn dieser Nachweis zwar erforderlich ist, aber ohnehin schon auf andere Weise geliesert vorliegt (z. B. bei ämtlich konstatirtem Fresinne);
- b) wenn der Tod nach körperlichen Beschädigungen (Verlezungen, Vergiftungen) erfolgte, von welchen bereits aus den Umständen bekannt ist, daß sie nicht durch eine strafbare Handlung oder Unterlassung, sondern durch eigene Unachtsamkeit oder durch einen Zusall veranlaßt worden sind;
- e) wenn bei plöhlich Verstorbenen oder erst im Sterbezustande zur ärztlichen Beshandlung Gelangten nicht nur kein Grund zu einer gerichtlichen Leichenbeschau vorliegt, sondern auch ein zur Praxis berechtigter Arzt und der ärztliche Todtenbeschauer auf Grund ihres ärztlichen Befundes in der Todesanzeige erklären, daß der Tod ein natürlicher gewesen sei.

In so ferne auch bei den sanitäts-polizeilichen Leichen-Obduktionen hinsichtlich der Art ihrer Vornahme die in der Verordnung vom 28. Jänner 1855. N. G. B. Nr. 26. nthaltenen Vorschriften zu beobachten sind, wird hinsichtlich der Zuziehung und Beeisdigung der Arzte, der Verwahrung der Leiche und des Vorganges bei der Obduktion auf die oben zitirte Verordnung verwiesen, nur kann jedesmal, wo es die Verhältnisse erlauben, statt des politischen Amtsarztes auch ein anderer nahe wohnender Arzt, der aber ein Ooktor der Medizin sein soll, zugezogen werden.

Wovon die k. k. Bezirkshauptmannschaft zur Wissenschaft, Darnachachtung und entsprechender Verständigung der unterstehenden Gemeinde und Gutsgebiets=Vorsteher, so wie des Sanitätspersonales in Kenntniß gesezt wird.

Tarnów dnia 3. Sierpnia 1871.

# N. 1992. Opus commendatur.

dring fourthflinds actions as a medicand an account and fine as the state

Bibliopola Viennensis, d. Sartori, expetiit a Nobis, quatenus opus sub titulo: "Dr. Josef Fessler, Bischof von St. Pölten, über die wahre und falsche Unfehlbarkeit des Papstes", Ven. Clero dioecesano commendaremus, cui petitioni hisce satisfacimus.

ink ord police comballs abolications. (upposes ride comice ring) bedatafinesembersi

Tarnoviae die 7. Junii 1871.

### E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 22. Novembris 1871.

# JOSEPHUS ALOJSIUS,

Episcopus Tarnoviensis.

Cyprianus Netuschill,
Cancellarius.